## Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, den 28. Juli 1831.

Angefommene Fremde vom 26. Juli 1831. herr Deip, Diatarius beim Saupt-Steuer-Umt aus Meferit, I, in Mro. 136 Bilhelmeftrage.

Bekanntmachung. Es foll bas in ber Rreisftadt Meferit unter Ro. 86 ge= legene, gur Arnold Philibert Lichtschen Concure-Maffe gehorige Wohnhaus nebft Garten in ber Pofener Borfradt, welche Jufammen auf 809 Athle. 5 fgr. 8 pf. tatirt find, auf ben Antrag bes Curatord offentlich an ben Deiftbiefenben in bem bier am 28. Dftober b. 3. an= ftebenden Termine ber peremtorisch ift, verkaufe werden; wozu wir Raufer ein= laben. Die Tare und die Raufbedin= gungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 11. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachunt. Es wird hier, mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, nieyszem do publiczney wiadomości, daß ber Land-Gerichte-Rath Sypolit von it Sedzia Ziemiański Ur. Hippolit v. Potryfowefi und seine jegige Chegattin, Potrykowski i malżonka iego Elżbie-Die verwittwete Glifabeth v. Lafomica ta, owdowiała Lakomicka z Kutzne-

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 86 leżące, niemniey ogród w przedmieściu Poznańskim położony, do massy konkursowéy Arnolda Philiberta Licht należące i sądownie na 809 tal. 5 sgr. 8 fen. ocenione, beda na wniosek Kuratora w terminie na dzień 28. Października r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. kupienia maiący wzywaią się nań ni-Taxe i warunki kupha nieyszem. codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Miedzyrzecz d. 11. Lipca 1831. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ni-

geb. Rutner zu Padniewo, bor Eingehung der Che, mittelft Bertrages vom 21. d. M. die in der hiefigen Provinz stattfindende Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Gnesen den 30. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subbastationspatent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichte gu Fraufabt, haben wir gum bffentlichen Ber= fauf des ben Schneider Johann Gottlob und Julianna Theodora Renata Muge, burgiden Chelenten jugehorigen, biefelbft unter Rr. 310. im Rrobner Rreife bele= genen Saufes nebft Bubehor, welches ge= richtlich auf 150 Athlr. gewürdigt wor= ben, beffen Tare und Bedingungen in unferer Registratur eingefeben werben Fonnen, einen neuen Termin im Dege ber nothwendigen Gubhaftation auf ben 7ten September b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr in unferm Gerichtes tocale anberaumt, zu welchem wir die Raufluftigen und Besitfabigen biermit einlaben.

Zugleich werden die Kaufmann Carl Friedrich Braunschen Erben, als ihrem Aufenthaltsorte nach unbekannte Gläubiger, zu diesem Termine personlich, oder durch einen zuläßigen Bevollmächtigten, wozu ihnen der hiesige Abvokat Musbek in Vorschlag gebracht wird, unter der Verswarnung vorgeladen, daß im Fall des Aussbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Inschlag ertheilt, fondern auch nach gesichtlicher Erlegung des Kaufschlings,

rów w Padniewie, przed zawarciem małżeństwa układem sądownym z 21. m. b. istnącą w prowincyi tuteyszéy wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno dnia 30. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy nowy termin do publiczney sprzedaży domu wraz z przyległościami, tu w mieyscu pod liczbą 310. w Powiecie Krobskim położonego, Janowi Bogusławowi i Juliannie Teodorze Renacie małżonkom Augsburg przynależącego, któ. ry sądownie na 150 tal. otaxowany został, którego taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 7. Września r. b. o godzinie gtéy zrana w lokalu urzędowania naszego, do którego ochote do kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszém wzywamy.

Zarazem zapozywamy Sukcessorów niegdy Karola Fryderyka Braun kupca, iako wierzycieli z ich nieznaiomego pobycia ninieyszém, aby dnia góra wspomnionego osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie opatrzonego, końcem którego Ur. Musbek adwokata tuteyszego przedstawia się, stanęli, pod tym warunkiem, iż w razie niestawienia się ich, bie Lbschung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Rawicz ben 3. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subhastationspatent. In Folge Auftrage des Königl. Land = Gerichts zu Bromberg haben wir zum Verfauf des zu Chelmic Amts Kruschwiß sub Nro. 13 belegenen Martin Spichalaschen Immes diat-Bauer-Hofes, welcher nach der gestichtlichen Tape auf 787 Athlr. 20 Sg. abgeschäft ist, im Wege der Subhastation einen Termin auf den 27. August d. J. Morgens 9 Uhr hieselbst anberaumt.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Strzelno ben 7. Juni 1831. Ronigs. Preug. Friedensgericht.

dobra więcey dającemu będą nietylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowe, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadających pretensyi, a mianowicie tychże osatnich, bez potrzeby nawet złożenia na koniec dokumentów, nakazanem zostanie.

Rawicz d. 3. Lipca 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W skutek

zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, wyznaczyliśmy do sprze-

daży gospodarstwa w Chełmcach w

Amcie Kruszwieckim pod No. 13. po.

łożonego, do Marcina Spychały należącego, które według taxy sądowey

na Tal. 787. sgr. 20. ocenione, w

drodze subhastacyi termin na dzień

27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. tu w mieyscu. Taxa w registraturze naszéy przeyrzana być może.

Strzelno dnia 7. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Um 29. Juny b. J. sind aus dem hiesigen Train-Depot folgende Konigl. Effekten, als:

- 3 Paar lange ungeschmarzte Stiefeln,
- 26 Semben,
  - 2 Paar Rrantenhofen von weiß und blaugestreiftem 3willich,

Obwieszczenie. Na dniu 29. Czerwca r, b. włamano się gwaltownym sposobem do tuteyszego składu potrzeb woyska i skradzono z niego następuiące effekta, iako to:

3 pary długich butów z surowego czyli nieczernionego rzemienia,

26 koszul,

a pary spodni dla chorych z białego cwelisztu w paski niebieskie, 8 Handtücher und

1 Stuck graues Tuch von 23½ Ellen, burch gewaltzamen Einbruch entwendet worden. Wir ersuchen das hiesige und auswärtige Publikum ergebenst, diese gestohlenen Sachen, wenn sie irgendwo zum Verkause angeboten werden sollten, einzubehalten und unter Namhaftmaschung des Verkäusers hieher abzuliesern.

Pofen ben 25. Juli 1831.

Ronigl. Train=Depot.

8 sztuk ręczników, i

I postawa sukna szarego obeymuiąca 23½ łokci,

Upraszamy przeto tak tuteyszą iako też i zamieyscową publiczność iak nayuprzeymiéy, aby te skradzone rzeczy, gdyby przez kogokolwiek na sprzedaż podawane były, zatrzymać i przy wymienieniu sprzedaiącego do nas odesłać raczyła.

Poznań d. 25. Lipca 1831. Król. Skład potrzeb woyska.

Bei E. S. Mittler in Vosen, Bromberg und Gnesen ist zu haben: Lichtenstädt, die assatische Cholera in Rußland in den Jahren 1830 und 1831, nach russischen Aktenstücken und Berichten bearbeitet; 2te Lieferung. Brosch. 15 Sgr.

Cholera-Räucher-Apparat. Der von einem Königl. Medicinal Collegium zu Berlin genchmigte Cholera-Räucher-Apparat, so wohl in Zimmern als wie in Taschen zu tragen, ist bei mir zu festen Preisen zu haben.

att. See and the Christians of the andres of

To be a server of the server o

3. Mendelfohn, unter bem Rathhaufe.